

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



2000

LIBRARIES

# Zwei Reden,

שבת פ' קרח me gehalten am

beim Abschiede von der Chewrath Talmud Thora zu Köln a. Rh.

שבת נחכון ma dnu

beim Antritte des Rabbinats der Gemeinde Adaß Jisroel zu Königsberg i. Pr.

non

Rabbiner Dr. M. A. Robel.

Der Erfrag ift jum Beften der rumanifden Inden bestimmt.

Rönigoberg.

hartungiche Buchbruderei 1900.

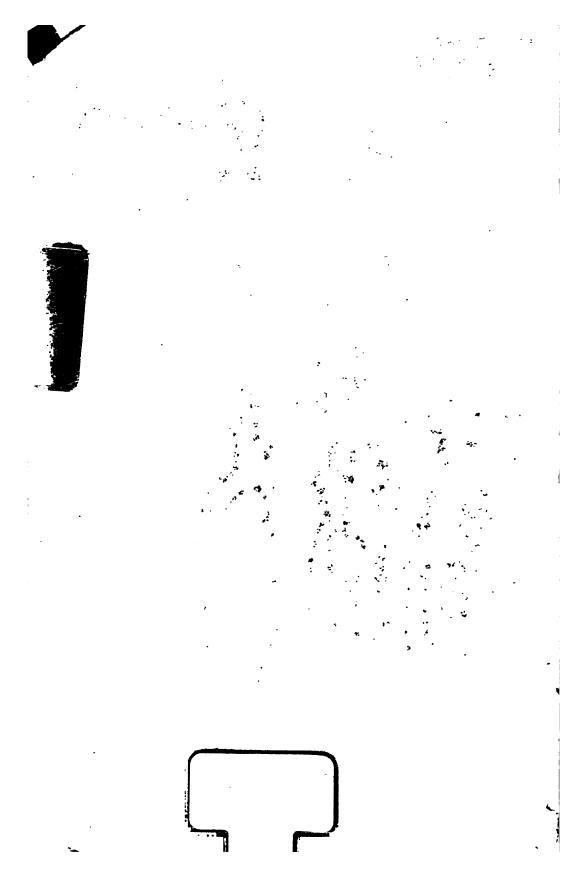

# Iwei Reben,

שבת פ' קרח שבת פ'

beim Abichiede von der Chewrath Calmud Chora ju gölna. Bh.

שבת נחמו am שבת

beim Antritte des Rabbinats der Gemeinde Adaß Iisroel zu Königsberg i. Pr.

nod

Rabbiner Dr. A. A. Aobel.

Per Ertrag ift jum Beften der rumanischen Juden bestimmt.



Königsberg.

Hartungsche Buchbruckerei.

1900.

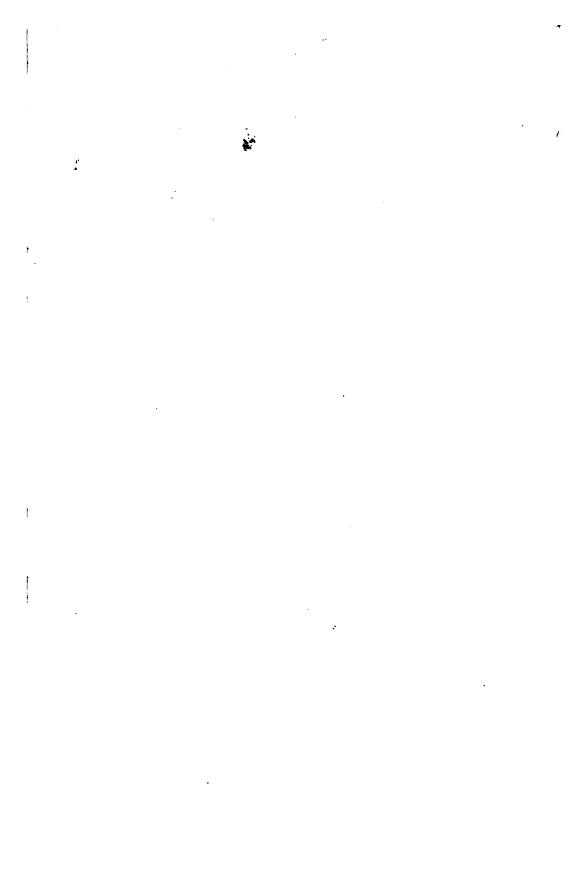

## Hochansehnliche Versammlung! Verehrte Freunde und teure Schüler!

In gewohnter sabathlicher Gehobenheit, aber an ungewohnte Stelle und in besonders seierlicher Stimmung sind Sie dem Ruse der Chewrath Thalmud Thora gesolgt, um zum letzten Male aus meinem Munde schlichte Worte der Belehrung zu vernehmen: der Belehrung, ich betone es, um Sie darüber nicht im Zweisel zu lassen, daß auch dieses Abschiedswort keineswegs den augenblicklichen Ersolg einer besonders lebhaften Gefühlserregung, sondern den dauernden Ersolg einer gedankenhaften Vertiesung in das Wesen unseres heiligen Glaubens erstrebt. Ich habe mir vorgesetzt an den Namen unserer Vereinigung: Chewrath Talmud Thora anzuknüpsen und einen Teil der Gedanken zu entwickeln, die dieser bedeutsame Name in sich birgt.

Unsere Chewrah ist eine Vereinigung zum Zwecke wissenschaftlicher Erforschung des Thorawortes, setzt also voraus, daß die Vereinigung not thue, um in die Tiesen des jüdischen Gesetzes einzudringen. Nun ist es bei dem gegenwärtigen Stande wissenschaftlicher Thätigkeit ein nahesliegender Gedanke, das Gesetz der Arbeitsteilung, das als ein neues cäsarisches: teile und herrsche die gesellschaftlichen Entwickelungen und wirtschaftlichen Entsaltungen unserer Tage gestaltet, auch auf das geistige Gebiet anzuwenden. Doch nicht gleich jenen, die zuerst mit eherner Stirn und eiserner Faust die Völker der Erde durch das caudinische Joch dieses menschenseindlichen Grundsatzes zwangen, faßt die moderne Menscheit ihr "teile und herrsche" auf. Teile

die Arbeit, und eben badurch ermögliche eine höhere Boll= kommenheit ihrer Ausführung. Teile die Arbeit, auf daß ieber an feiner Stelle bie Rarrnerbienfte für den Rönigs= bau der Menscheit leiften könne. Innerhalb des Judentums gilt die Arbeitsteilung auf dem Gebiete der Wiffenschaft, ber Thorawissenschaft geradezu als religiöse Bflicht. Nicht allein Nütlichkeitsgrunde macht bas Judentum geltend, um Arbeitsteilung als notwendige Grundlage der Thoraforschung hinzustellen, sondern, tiefernst wie es gesinnt ist, erfaßt bas Judentum mit dem ihm eigenen ethischen Instinkt zuerst und vornehmlich die sittliche Seite der wissenschaft= lichen Arbeitsteilung. Teile die Arbeit, nicht allein weil fie unter Mitwirkung Bieler beffer von statten geht und eber zu einem Ganzen fich rundet, sondern weil eine solche Teilung der Arbeit eine Bereinigung der Geifter und Bergen in fich schließt und ein Band bes Friedens webt von Mensch zu Mensch. Richt teile und herrsche, sondern teile, um von Deiner Herrschaft abzugeben, um vor Herrscher= gelüsten bich zu bewahren. Teile die Arbeit, um die Menschen zu vereinigen. Teile die Arbeit, um Dir der focialethischen Ziele ber Arbeit bewußt zu bleiben. אל הבדים חרב על שונאיהם של ישראל שיושבים שפה שנום בתורה לבד Dem Schwerte verfallen ift, meint ein Beiser, wer in Ginsamkeit und in seiner Ginsamkeit ber Gesamtheit vergessend, dem Thorastudium obliegt. Im Anschluß an bas ftrafende Wort bes Predigers:

## ומי אהב בהמון לא תבואה

"Wer bem Reichtum nachjagt, bem wird keine Ernte zu teil" und in midraschisch kühner Umbeutung des Wortsinnes bemerkt Raw Asch: כל האוהב ללכווך בהכון לו תבואה לכווך בהכון לו מבואה "Wer es liebt, in großer seierlicher Öffentlichkeit das Thorawort zu verbreiten, dem wird gesegnete Ernte zuteil." Der holde Klang der Erntelieder soll sein Ohr umspielen und der Aussaat thränenreiche Stunden ihm vergelten. Der

fehr bedingte Wert irbischer Guter und ber unbedingte Wert geiftigen Erwerbes wird hier einander gegenüber= gestellt. Um dieser Unbedingtheit und Unvergleichlichkeit willen forbert die Weisheit der talmudischen Weisen von uns Arbeitsteilung und Arbeiterzusammenschluß. Unsere ist bestrebt dieser Forderung nachzukommen: sie will eine Stätte ber Bereinigung fein im Dienste bes jubischen Gebankens. Der Gedanke, so spricht zu uns schon bas erfte Wort bes ftolgen Namens, ben unfer Berein führt, ber Gebante ichafft Ginheit, und Ginheit schafft Gebanken. Geschichtlich führt bas Wort uns zurück in die Zeiten, in die wir uns in den letzten Sabbath= vorträgen bei Besprechung ber שנות עכות bertiefen Gelegenheit hatten, da unser Bolk nach' fünfundzwanzig= jährigem Ringen seine Freiheit wiedergewonnen hatte und unter der Begemonie der Hasmonaer bas Staatsleben neu gegründet war. Die Hellenisten, die auf den Trümmern der väterlichen Religion und nationalen Kultur das Banner bes Griechentums entfalten wollten, waren unter ber Bucht ber Ereignisse, unter ber Schwere ber mattabäischen Sam= merschläge zusammengebrochen. Um diese Zeit taucht für bie Gelehrten der Titel eines 327, eines Genossen und gleichzeitig ber eines zine Baumeisters auf. הבר aber heißt der Verbindende, Ginigende, ben Busammenschluß Suchende und Gemährende. Auch die Gründung unserer fällt in eine Zeit, in ber ein großer Teil ber beutschen Judenheit von einer nichtjüdischen Gefinnung erfüllt war, die in dem frivolen Worte: "Das Judentum ist/ keine Religion, sondern ein Unglück" ihren spitesten und verlegenosten Ausbruck fand. Da galt es für unsere Bater und בנאים au erziehen. Es galt den Zusammen= fcbluß zu einer חברה, zu einer Gesamtheit, getreu bem altjüdischen Worte und der altjüdischen Überzeugung: איחברותאאימיתותא, Bergefellschaftlichung ober ber Tob. — In diesem Sinne habe ich die geistige Leitung der הכרה

zu handhaben gesucht. Um so schmerzlicher muß mir die Stunde sein, ba ich ben Dar, ben Genossen und Freunden, bas Wort bes Abschieds entgegenrufen muß. Sie wissen es alle, die ja freundschaftliche Teilnahme hierher gerufen hat, wie schwer es mir wird, die Stätte meiner mehr= jährigen Wirksamkeit zu verlassen. Sie wissen alle, daß nur bie bringenofte und ehrenvollste Berufung aus fo weiter Ferne mich nach langem Schwanken zum Entschlusse gebracht hat, in dem hoffnungsvollen Glauben unter dem Beiftande Deffen, der dem Schwachen Rraft verleihet und dem Machtlosen Stärke mehret, bei ber Berteidigung bes ichwerbe= brohten religiösen Beiligtums einer Angahl von opferbereiten und gefinnungstreuen ein ner fein zu können. In bieser herrlichen Stadt aber, die bas Wellenlied bes flassi= ichen Stromes vernimmt, habe ich meinen erften Wirkungsfreis gefunden, und mit ben garten Banden einer erften Jugendliebe bin ich für immer mit diesem Wirkungsfreise verbunden. Nicht alle Blütenträume find gereift, die meine Seele hegte; die erziehliche Rraft, die Enttäuschungen zu eigen ist, hat auch mich in ihre Schule genommen; und auch in dieser Schule habe ich die Tugend ber Dankbarkeit Meinen Dank Allen, die mich in meinem Wirken gefördert haben und es ermöglichten, die Grenzen unseres Bereins weiter zu stecken. Meinen Dank Allen, die durch Beichen von Freundschaft und Verehrung mich zu immer höherem Thun angespornt haben. Meinen Dank Allen. bie vertrauensvoll mich zum Berater in ihren religiöfen Angelegenheiten machten und mir die verantwortungsvolle שורה הוראה בישראל auferlegten. Dank Allen, die in Werken ber Menschenliebe mir helfend zur Seite standen und unverdroffen spendeten, so oft ich ihre Schwelle betrat. Meinen Dank Allen, die, nicht auf bem Boden bes gesetzeuen Judentums stehend, es boch niemals an Zeichen berjenigen Achtung und Wertschätzung fehlen ließen, die fie einem überzeugten Gegner schuldig zu sein glaubten. Es sind Männer in weißen Haaren bei mir gewesen, Männer, die bereits dem Sonnenuntergange entgegensehen und mit dem Leben abgerechnet haben, und haben geweint über meinen Weggang. Es sind Not-leidende bei mir gewesen und haben geweint darüber, daß ich diese Stadt verlasse. Ihre Thränen sagten mir: Thränen sagten mir: Thränen sagten mir: Thränen sagten mir it nicht ganz ohne Segen und Erfolg gewesen. Das hier sagen zu dürsen erfüllt mich mit einem stolzen Hochgefühl und, so sehr es mir die schwere Stunde des Abschieds erleichtert, so sehr erschwert es mir dieselbe.

Doch ehe ich mich meinen perfonlichen Gefühlen bingebe, laffen Sie uns nochmals auf den Fittichen des Gebankens in Gebiete eilen, die nicht berührt werden von den kleinen Leiden und Freuden eines einzelnen Menschen= herzens. Den stolzen Namen unseres Bereins wollten wir zu deuten unternehmen, und das erste Wort schon lehrte uns in 7777, in der Vergesellschaftlichung etwas Sittliches zu erblicken. Wir können weiter gehen und diesen Sat umfehrend behaupten, daß das Sittliche sich erst in der Der Einzelmensch wird eben Gesellschaft verwirkliche. durch feine sittliche Beranlagung über sich selbst hinaus auf den Rreis der Gesellschaft, der Gesamtheit hingewiesen, und erst indem er aufhört an sich allein zu denken, nur seine Schmerzen und Freuden als Schmerz und Freude zu empfinden, fängt er an fittliche Bedanken zu hegen und sittliche Triebe zu entfalten. Der Einzelne muß sich der Gesamtheit. ihren Bedürfniffen und Notwendiafeiten unterwerfen, und sollte er selbst über dem Durchschnitt bieser Gesamtheit stehen. Das ist eine bedeutsame Lehre in unsern Tagen, da wir die Schmerzensschreie großer Denker, führender Geister vernehmen, die die Einsamkeit suchen und in der Ginsamkeit allein mit ihrer lockenden, weihevollen Stille das Sittliche zu finden vermeinen. Wir hören den Durchschnittsmenschen als Fabrikware der Natur bezeichnen, während in bem Genius allein ihr Meifterftuck voll= brachtsei. "Es liegt viel baran, daß so wenig Menschen wie möglich über Moral nachdenken." Welche Verachtung bes Menschengeschlechtes spricht aus biesen Worten, die nicht ohne das Geleit eines höhnischen Lachens und wiederum eines felbstzerfleischenben Wehs gesprochen fein können. Bergebens also die Jahrtausende alte Huldigung, die die Menschheit dem sittlichen Gedanken barbringt. Bergebens erstrebet ihr die Heiligung, so sprechen diese Denker zu Um Staube haftet ihr. Leibenschaften mühlen in eurem Busen. Reigung und Abneigung bestimmen euren Lebenswandel. Rätsel starren euch an, und ihr seid stumpf und fühlet nicht bie Scharfe ihres Blides. mertwürbiger Gegegensatzu bem הכלם קדושים ובתוכם הי das uns im heutigen Wochenabschnitte verlesen ift. ,,Alle find heilig, und in ihrer Mitte wohnt ber Ewige. erhebet ihr euch über bie Gemeinde Gottes?" Religion, meint Korach, ift nicht ein Streben, die Gemeinde zu erheben, sondern ein Streben fich über bie Bemeinde zu erheben. "In uns wohnt ber Ewige, und wir sind heilig." Auf der einen Seite also wird dem religiösen Glauben entgegengehalten: ihr werbet, ihr könnet niemals heilig werben, auf ber anbern Seite: wir find ichon alle beilig. Zwischen Hochmut und Berzweiflung wird so nicht allein ber Einzelmensch, sondern auch die Menschheit in ihrem geistigen Leben bin und bergeworfen. Und webe, wenn bas Schifflein nicht ftark genug ift, biefem doppelten Unfturm ftand zu halten. Nötig fürmahr ift bie Runft bes Steuermannes, der mit sicherer Sand die Fahrstraße zwischen den Klippen der Überschätzung und der Unterschätzung der fittlichen Unlage des Menschen verfolgt. Wohlan: bas Judentum will euch diefe Steuermannstunft lehren. Das Judentum naht und spricht: Ihr seid nicht heilig, aber ihr follt heilig werden. Richt כלם כדושים, aber קרושים חהין. Ihr follet heilig werden, benn ihr

Wie, ihr bezweifelt die Möglichkeit, daß ber Mensch sich über seine finnlichen Anlagen erhebe. ihr beweinet doch diese vermeintliche Unfähigkeit. wohl: Was meinet ihr, woher diese Trauer stamme? Einzig und allein aus eurer fittlichen Beranlagung. Und ihr andern fprechet: Wir find heilig, und in unserer Mitte wohnt der Ewige. Aber wann werdet ihr dem Ewigen dienen, wann werdet ihr Ihm huldigen. ihr abwarten, bis in eurem Bergen ber Drang nach Überfinnlichem fo mächtig wirb, bag er euch auf die Rniee finken heißt zu Gebet und Anbetung, bann möchte leicht ein Menschenleben bahinschwinden, und ihr hättet noch nicht beten gelernt. Ihr feid nicht heilig, aber ihr könnet heilig werden. Unterwerfet euch dem Befet, und das Beset wird euch das Weltall unterwerfen. Denn euer ist nicht, was ihr in schrankenloser Willfür genießet, sondern euer ift, mas ihr abelt burch bie Weihe bes Gedankens. Euer ist nicht, womit ihr eure Begierde befriedigt, sondern euer ift, mas ihr umgestaltet und zu einem Mittel ber Selbstheiligung erhebet. Das Rleinste schaffet mit religiöser Birtuofität, mit ber Rünftlerschaft, die das Thorawort euch lehrt, zum Großen, Bedeutsamen um, und was in schwankender Erscheinung schwebt, befestiget mit dauernden Gedanken. — Darum hat es fich unsere Bereinigung gur hohen Aufgabe gemacht הורה אע pflegen, das Studium bes Gesetze, bas Studium ber großen Runft, burch biefes Gefetz eine geschloffene Lebensanschauung zu erwerben und in ihm die Antwort auf so manche schmerzliche Frage und die ftandige Mahnung, dem Soben, Bedeutsamen zugewandt zu bleiben. Bu jeder Runft gehört fünftlerische Unlage: fo auch zur Runft judifcher Lebensführung religios= judische Beranlagung. Aber zu feiner Runft genügt Beranlagung, am allerwenigsten zu ber hohen Runft, die ורה חורה lehren will. Entwickelung, Ausgestaltung, Bertiefung, Bereicherung, Anwendung ist nötig. Darum

bleiben wir alle in dieser Kunst ewige Jünger. Beisen Fraces nennen sich תלמידי חכמים, Schüler ber מורים לדעת לעות את יעף דבר יעיר לי אזן בבקר למורים לדעת לעות את יעף דבר יעיר לי אזן בבקר שמוע כלמודים, שott ber Ewige gab mir eine Bunge ber Jünger, um zu erkennen, ben Müben bas Wort zu lehren, er wedt Morgen um Morgen mir bas Ohr zu horchen gleich ben Jüngern." Also nichts Böheres weiß der Prophet von sich zu rühmen, als daß er gelernt habe sich als Schüler zu fühlen und den Dünkel der Meisterschaft dem Gottesworte gegenüber seinem Bergen fern zu halten. Das Gotteswort soll uns der Meister sein, und mit der Demut und Wißbegierde und Dankbar= keit und Hingebung des Schülers sollen wir zu dieses Meisters Füßen sigen. Darum hat sich unsere הברה zum Biel geset חלמוד חורה, bas Lernen ber Thora zu üben. Solange wir lernen, fühlen wir uns als Schüler. Solange wir lernen, erscheint uns das Gotteswort als ein Jungbrunnen der Belehrung. Und jum Lernen ber Thora in diesem Sinne haben wir die uns anvertraute Jugend erziehen wollen. D, meine teuren Schüler, erinnert Ihr euch der vorher citierten Jesajanischen Stelle? In der Gemeinsamfeit mit Guch erwuchs mir bas Berftandnis für ben eigentlichen Sinn des לשמוע כלמודים. Euch fällt es ja noch leicht, Euch als Dirig, als Schüler zu fühlen. Aber gar bald stellt sich bei bem Jüngling die Stunde ein, wo er glaubt, bas Gotteswort meiftern zu können. D, wollet in Stunden bes Zweifels und ber Schwäche, bie Euch nicht erspart bleiben werden, dieses Jesajanischen Bortes gebenken. Unsere Beisen sagen: הרואה ישעיהו שפה לנחמה, wem Sesajas im Traume begegnet, ber hoffe auf Tröftung. Heil dem, der so erfüllt ist von bem erhabenen Bathos bes Jesajas, bag in nächtlichen Träumen ihm des Bropheten herrliche Gestalt erscheint.

Ihr, meine teuren Schüler, werbet im Vollgenusse Eurer glücklichen Jugend manch ichonen Butunfstraum traumen. D forget, bag ber Geift bes Jesajas, seine fittliche Sobeit, feine universalen Gefichtspunkte, seine grenzenlose Liebe zu feinem Bolte, fein beiliger Gifer für bas göttliche Gefet, feine geistige Durchdringung und Belebung biefes Gesetzes euch in diesen Träumen umwehen. Ich banke euch für alle Liebe und Trene, die ihr mir erwiesen habt, und burch bie ihr es mir ermöglichtet, als Freund und Berater mit Euch zu verfehren. Guer Bilb wird in meinem Bergen Ich hoffe zum Lenker ber Menschen= lebendia bleiben. herzen, daß ihr treue Sohne unseres gedrückten Bolkesi werbet, treue Suter bes judifchen Gefetesheiligtums, treue Jünger und Schüler bes Gotteswortes. Dann wollen wir וכל בניך למודי :bas Wort zurufen הברה ftoly unferer "Und alle beine Rinder find Gottes= junger. Darum ift groß ber Friede beiner Rinder.

Hochansehnliche Versammlung! Ich habe es unternehmen wollen, den Namen unseres Bereins zu deuten. Wir haben gemeinsam ben Rreis von Gedanken burchmessen, ber um ben Begriff noch beschreiben ließ und es versucht, in die gedankenhaften Sphären einzudringen, au denen der Begriff תורה uns den Augang er= Das follte ber Inhalt meines Abschiedes von Ihnen fein, daß ich als Dolmetsch unserer Bereinigung Ihnen die höchsten Biele barlegte, die in dem inhaltreichen Namen derselben angebeutet liegen. Gar nahe würde es liegen, dieses Abschiedswort zu schließen mit dem hinweis auf die Haftarah, die uns heute verlesen ift, da Samuel fich von feinem Bolfe verabschiedet und Rechenschaft ablegt über sein Wollen und Bollbringen. Es liegt fo nabe und doch so fern; denn zu kühn ist es, das Groke und bas Rleine bicht neben einander zu rücken. Aber wisset Ihr, meine Teuren, was haftarah heißt? Saftarah heißt

Schlußvortrag und gemahnt also an Scheiden und Abschied. Che das Volt nach einer Gesetesvorlesung entlassen wurde, ward ihm zum Abschluß Brophetengeist und Bropheten= wort gereicht. Es sollte bamit zu der hohen Runst er= zogen werben, den Geist des Gesetzes mit dem Geiste des Prophetismus zu burchbringen und bie Strenge bes Befetes zu beleben durch die Freiheit und Rühnheit der Pro-בן עזאי היה יושב ורורש והאש מלהמת סביבותיו אמרן ליה שמא בסדרי מרכבה אתה עוסק אמר להן לאו אלא מחריז דברי תורה לנביאים ונביאים לכתובים ודברי תורה שמחין כיום נתינתן "Ginft," fo ergählt ein altes Wort, "faß Ben Afai und forschte in der Lehre. Feuerfunken umsprühten ihn und bildeten ein strahlendes Diadem um sein Haupt." "Be= הול שול שול שול חברי מרכבה, mit den Geheim. niffen der überirdischen Baltungsgänge der Borfehung? Ift es ein Abglang jener ewigen Ideen, der Dein Angesicht verklärt?" Alfo fragten die Schüler den Meifter. antwortete ber Lehrer, seine Meisterschaft erweisend, "nicht verschleierten Geheimniffen fuche ich ins Angeficht zu schauen. Die Lehre selbst ist der Gegenstand meiner Forschung. Aber ich übe diese Lehre und ihre Gefetlichkeit, indem ich bie Beifter ber Propheten citire und die Dichterklänge der Psalmen belebe. Es ist für mich keine Scheidung zwischen "ftarrer" Halachah und "fliegendem" Brophetismus, zwischen ber Nüchternheit bes Gesetzes und ber Trunkenheit der Dichtung. Auch das Gefet bewährt erft feine Rraft an uns, wenn es mit rhythmischem Ebenmaß unser Leben begleitet, wie ja auch die Dichtung erst durch die Ge= bundenheit ihrer inneren Gesetze ftolz und ficher einher= ודברי תורה שמחין כיום נתינתן בסיני "fdreiten fann." "Die Worte der Thora aber freuten fich, wie an dem Tage, da sie zum ersten Male unter dem Verstummen der er= zitternden Schöpfung vom Sinai herab Jerael und ber

Menschheit gegeben wurden." Lassen Sie auch in diesem Sinne mein Abschiedswort eine Haftarah sein, den Abschluß einer langen Reihe von Borträgen, die stets dasselbe Ziel im Auge hatten: להחריו רברי חורה לנביאים, Thorageist und Prophetengeist gleich kostdaren Perlen aus tiesem Meeresgrunde zu holen und sie in künstlerisch schwe Formen zu fassen. Die Menschen wechseln, aber die Gebanken sind beständig. Für die Gedanken fallen die Schranken räumlicher Entsernung. Wögen diese großen Haftarahgedanken uns verbinden. Wöge diese Haftarah nicht ganz verlassen sein vom Geiste der Propheten, auf daß die Majestät des Gedankens diese Abschiedsstunde umgebe und der Flügelschlag der jüdischen Weltanschauung sie abele.

Mach ber Haftarah sprechen wir den bedeutsamen Segensspruch: על התורה ועל העבורה ועל העבורה ועל העבורה ועל הבניאים Für das Gesetz und für die Propheten und für die Kraft in beider Geiste Dir zu dienen und für diesen herrlichen Sabbath, der in innigster Berschlingung sie beide umschließt, den Du uns gegeben haft zur Selbstheiligung und zum Seelenfrieden, als unseres Bolkes Herrlichkeit und Pracht — für alles dieses, Ewiger, unser Gott, danken wir Dir und benedeien Dich. Gepriesen sein Name im Munde alles Lebenden beständig und für alle Ewigkeit! Amen.

קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה · יבש חציר נכל ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם ·

Eine Stimme ruft: kunde, und ich sprach: was soll ich kunden? Alles Fleisch ift gleich dem Grase und all seine Huld gleich der Blüte des Feldes. — — — Es dorrt das Gras, es welkt die Blüte, aber das Wort unseres Gottes besteht ewiglich.

Bernehmet ihr, meine Teuren, ben Ton banger Unsicher= heit und zagenden Zweifels aus diefen Worten? fühlet ihr, wie das Innerste des Propheten erbebt unter der Schwere feiner Berufung? Ein ganzes Bolt ift aus feinem heimatlichen Boben entwurzelt. Seine Heiligtümer sind zerstört, seine Altare vernichtet, seine Priefter zerstreut, seine Sabbathe und Feste entweiht; sein Mut ist ge= brochen, seine Seele in abgrundtiefe Trauer versenkt. Aber nicht auf thatenloser Trauer ruht der Geist Gottes, sondern auf thatenfrohem Beginnen. Nicht entsagende Verzweiflung kann den Weg weisen, sondern mutvolles Ringen und Emporstreben zu ben heiteren Sohen bes Sieges. Darum ift es der große Beruf des Propheten sein 3773 erklingen ju lassen, die Suge des Trostes ju spenden, wo die Bitternis des Wehes und des Zweifels das Menschenherz verwundet hat. Wer aber kann tröften, wenn er nicht vorher getrauert hat? Wer kann aufrichten, wenn er nicht vorher niedergebeugt war? Darum ift es bedeutsam und gewichtig, daß der Prophet uns einen Einblick gewährt in die Geheimnisse seines Seelenlebens, daß er uns die Stunde der Schwäche miterleben läßt, da er der machtwollen Stimme, die ihn an seine Nachamusendung mahnt, das Wort des ohnmächtigen Zweifels entgegensetzt: NGC, was soll ich künden? Wer so tief zweifelt, der kann den Zweisel überwinden. Der tiefgründige Zweisel ist der Wahrheit näher als der oberstächliche Zweisel, weil die Wahrheit selber in der Tiefe ruht.

של נחמו נחמו עמי ner-M. t. G. nehmen zu laffen ift auch heute die Aufgabe und bie Berufung ber geistigen Führer in Israel, benn noch immer ift unfer Bolf entwurzelt, noch ist fein Beiligtum gerftort, noch find feine Sabbathe und Feste entweiht, und es mehrt sine Stimme brang קול אמר קרא Gine Stimme brang zu mir in weite Ferne und rief mir zu: funde, fomme zu uns an die Stelle bes bewährten Führers und Lehrers, ber von uns gegangen ift. Ründe uns das Gotteswort, tranke unsere Jugend aus dem Quell der Lehre, sei ein Wächter unserer religiösen Heiligtümer. Mancher bange Zweifel erwachte in mir, und ich habe euch zu Mitwissern bieses Schwankens und Zweifelns gemacht. Doch, m. T., laffet uns bem großen Borbild bes Propheten folgen. Der Prophet spricht אקרא, er spricht von sich in ber britten Person und hebt fomit sein Zweifeln und Zagen aus dem Bereiche des Persönlichen in die Sphäre des Allgemeinen, Menschlichen hinaus, also auch seinem Nachamu die allgemeinste und umfassendste Bedeutung sichernd. Lasset auch uns alles, was nur die Person be= trifft, aus unserer heutigen Betrachtung verbannen. Der große jüdische Gedanke allein, um bessentwillen unsere Gemeinde geschaffen ist, dessen Erfassung, Ausgestaltung und Verwirklichung durch die That unsere vornehmste Aufgabe ift, beherrsche diese bedeutsame Stunde, wie er benn berufen ift, Beherrscher unferes Lebens zu fein. --Wir werden von unserem Wochenabschnitte eingeladen, Beugen bes weltgeschichtlichen Schauspiels zu sein, ba Moscheh unser Lehrer seinem Bolke die große Abschieds-

rede hält, deren unendlich reicher Inhalt um den einen Mittelpunkt freist: ich gehe, aber das Gefet bleibt; ich bin sterblich, aber die Thora ist unsterblich; ich bin dem Bechsel unterworfen, aber bas Gotteswort nimmt für sich bie Gesetze bes Dauernben, bes nimmer Wechselnben in Unspruch. Auch das Zehnwort wird nochmals dem Volke vorgeführt, und banach spricht Moscheh: את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן סאלה דבר ה' אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן סים האלה שנים להול גדול ולא יסף biefe Sorte hat Sott 3m. eurer ganzen Bersammlung gerebet, aus Flammen= schein und Wolkenbüster, mit gewaltiger Stimme, die nimmer verklinget. Aus diesem Schriftwort laffet uns Gebanken entwickeln, die untereinander in innigem Busammenhange stehen. Möge die Weihe der Gedanken sich dieser Stunde mitteilen, auf daß fie uns junachst forbere im Berständnis unserer heiligen Glaubenswahrheiten, auf daß sie uns sobann bie Daseinsberechtigung und bas Ziel dieser unserer Gemeinde in Rlarheit er= faffen laffe, auf baß fie uns endlich frohen Dut und heitere Soffnung für bie Butunft gemähre.

### I.

Bunächst also, m. T., wollten wir uns fördern in einem tieseren Verständnis unserer Glaubenswahrheiten. Das diese Worte sprach Gott zu eurer Versammlung. Gott sprach zu sterblichen Menschen, es ist eine Berührung des Menschslichen und Göttlichen möglich. Das ist eine große Grundswahrheit des Judentums. Überall stößt der forschende Verstand des Menschen auf schmerzliche Schranken, die eine Aussicht auf wissenschaftliche Erkenntnis verschließen. Da tritt das Gemüt, das Gefühlsleben in seine Rechte und lockt den Denker auf den Fittichen heiliger Uhnung, beseligenden Glaubens in Sphären vorzudringen, die für

immer dem Verstande des Verständigen uneröffnet bleiben muffen und in benen allein die bem Menschen eingeborene Sehnsucht nach bem Göttlichen Befriedigung In den Mauern biefer Stadt mandelte der unsterbliche Denker, bessen wissenschaftliche That es gewesen ift, die Grenzen des menschlichen Wiffens festzustellen, das Gebiet sicher zu umzirken, wo allein der religiösen Betrachtung das Bürgerrecht gebührt. Doch von diefer all= gemeinen Erfenntnis ber Notwendigfeit religiösen Fühlens bis zu dem Aufbau einer Religion, die das Leben um= faffen und abeln foll, ift noch ein weiter Weg, und eben biesen Weg will uns bas Jubentum beschreiten lehren. Der Zweifel regt fich in ber Bruft bes Menschen: Rann ich. ber Schwache, Sunbenbehaftete, von Leibenschaften Beherrschte, ber Sinnlichkeit Gehorchenbe zum ewigen Gotte beten? Rann ich Ihm, der in grenzenloser Absolutheit, erhaben über die Schranken von Räumlichkeit und Reit= lichkeit, über diefer Erscheinungewelt thront, meine Leiben und Freuden, meine Lust und meine Last, meinen Jubel und mein Weh barlegen? Ist nicht ber Gegensat zwischen bem Ewigen und bem Beitlichen zu groß, als daß er über= brudt werben fonnte burch fittlich-religiose Gefinnung und Sandlung? Das ift ber tiefere Sinn bes Zweifels, bem ber Prophet Ausbruck verleiht, wenn er spricht: יבש חציר נכל ציץ ודבר אלקינו יקום לעולם bem Grafe gleich verborrt bas Eintagsleben bes Sterblichen. ber Blume gleich welfen seine hoffnungen; und bas Wort Gottes bestehet doch für die Ewigkeit. Wie kann sich bas Ewige und das Bergängliche, das Zeitliche und das Überzeitliche vereinen? Darauf wird ihm als die Beilesbotschaft Bions die Antwort zu teil: אמרי לערי יהודה הנה אלקיכם Sprich zu ben Städten Judas: hier ist euer Er ist hier und will sich von Guch finden lassen, so oft ihr ihn suchet. Er ift hier und will, daß beine irdische Stirne gefüßt werbe von dem Ewig-

Er ift hier, wie er bei ben Batern feits=Gebanken. war in der großen Stunde, von der unser Textwort fagt: "Diese Worte sprach Gott zu eurer ganzen Bersammlung". Er ist hier, und in verehrungsvoller Andacht follft Du seine Nähe empfinden und follft ihn anbeten, nicht allein als den Schöpfer von himmel und Erde als מבת הסבות ועלת העלות, als bie lette Berurfachung bes Weltgeschens und ben letten Grund alles Seienden, ber aber burch unendliche Fernen von bir und beinem Geschicke getrennt mare, und bem zu bienen, bu, ber Sterbliche, vergebens versuchtest. Anbeten sollst du Ihn vielmehr als den Lenker deiner Geschicke, der in beine Bruft Ahnungen pflanzte von einer Belt, die du nimmer geschaut haft, Ahnungen die dich locken zu lockender Höhe, um von ihren ragenden Gipfeln die Niederungen des Lebens zu überschauen. Beachtet boch, m. T., wie biese jübische Gottesanschauung sich schon in ber Fassung bes ersten Gebotes fund giebt. Sollten wir nicht erwarten, baß eß hier hieße אנכי ה' אלקיך אשר בראתי שמים ich bin der Allgewaltige, der Himmel und Erbe ins Dasein gerufen hat, der die Naturgesetze festgestellt hat, ber bas gewaltig wogende Meer vom Festland getrennt hat und gebannt halt feiner Wellen gefahrvolles Spiel? Aber, m. T., das wurde noch nicht die judische Gottesanschauung sein. Sie wird besser bezeichnet durch 7218 רוצאמיך: Ich habe mich gekümmert um das Geschick eines rechtlos geknechteten Volkes, ich schaue hernieder auf bas Treiben ber Menschen und bestimme ihre Schickung. מרום וקדוש אשבון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים, שפלים ולהחיות לב נדכאים aber boch bin ich bei bem Menschensohn, dem Gebeugten und Demutsvollen, Leben zu verleihen feinem gebeugten Beifte und Aufrichtung feinem zerknirschen Gemüte. " Ich bin der Ewige, ich bin allein Ich und entfalte ein

unverursachtes schöpferisches Sein, und doch bin ich zugleich אלקיך Dein Gott und habe Dich herauß= geführt aus Egypterland und Sklavendruck. Darum gab ich Dir ein Geset, das in seiner Bereinigung des Irbischen und Überirdischen, in der von ihm gelehrten und geforderten innigen Verschmelzung des Menschlichen und Göttlichen ein Abbild sein will der am Sinai Dir gewordenen Er-So ergreift uns benn biefes Gesetz mitten im Leben, greift tief ein in die wirtschaftliche Entwickelung, begleitet uns ins trauliche Familienzimmer, erfaßt uns als Menschen in unseren menschlichen Beschäftigungen und Bedürfnissen, abelt unsere Arbeit und unsere Ruhe, unsere Haft und unsere Raft, unser Genießen und unser Ent= behren. Sogar Speise, Trank und Kleidung sind diesem Gesetze nicht zu gering, um auch sie mit bem Schimmer des Gedankens zu umweben. Auch an ihnen soll uns ge= zeigt werden, daß, wie die Weisen sagen, הברה תורה לעון בני ארם bağ die Thora menschlicher Ausbrucksweise sich bedient, um von Menschen verstanden zu werden. Das Kleinste selbst will sie darum mit dem 377 mit bem golbenen Kranze ber Sbealisierung schmücken. Allerbings ובה נעשה לו וַר לא וכה נעשה לו וַר פּה gehört Bertiefung und Belehrung bazu, um bas ganze herrliche Gejet als 37, als schmuckendes Diadem auf ber Denkerstirne zu tragen und es nicht als 🧻 als etwas Frembes, Lastendes und Bedrückendes zu empfinden. — Moscheh erinnert die Bater baran, daß fie einft unter bem gewaltigen Eindrucke der sinaitischen Offenbarung den Grundgebanken aller Offenbarung richtig erfaßten, wenn sie sprachen: מח היום הזה ראינו כי ידבר אלקים את האדם וחי diesem Tage haben wir gesehen, daß Gott spricht mit dem Menschen, daß das Göttliche sich im menschlichen Wirken und Vollbringen offenbaren will, und daß dies erft bem Leben seine eigentliche Bedeutung und Würde verleiht.

### II.

Bur ganzen Gemeinde sprach Gott biese Worte. Schon Nachmanides bemerkt, daß für ben eingehenden Betrachter awischen der Fassung des Zehnwortes und diesem 3/2 CC Conde ber merkwürdige Gegensat besteht, daß die zehn Gebote sich an den Einzelnen wenden, während nach unserer Stelle bie ganze Gemeinde zur Tragerin bes Gesetes bestellt ift. Und Nachmanides knüpft daran die bedeutsame Bemerkung\*): in Fragen der religiosen Überzeugung ist nicht die größere Bahl maßgebend, sondern jeder Einzelne, und mare er noch jo sehr in der Minderzahl, ist verpflichtet, für die Ber= wirklichung seiner religiösen Ideale Sorge zu tragen. Das ist's, was wir zweitens aus unserem Schriftworte lernen wollten: die Daseinsberechtigung und das Ziel unserer Gemeinde. So wie wir das Judentum erfassen, ist die Gesetlichkeit innerhalb desselben ein unentbehrlicher Grundzug des Ganzen. Richt nur das allgemein Sittliche, sondern auch das speziell Jüdische gehört zu unserem religiösen Heiligtum. Was anderen als brüchig, als veraltet, als reformbedürftig, als 🧻 als fremde Last erscheint, bas ist uns 🥆 fest gegründet, jung und unveraltet. find wir geneigt, anderen Gesinnungen unsere Achtung zu versagen. Reineswegs wollen wir irgend jemanden wegen seiner religiösen Überzeugung verkepern und ihm das Recht der freien Entfaltung verkummern. Nur nehmen wir für uns, die Vertreter des historischen Judentums, des Juden= tums, dem unsere unvergänglichen Tannaim und Amoraim, bem Hillel und Schammai und Rabbi Jochananan ben Saktai, bem Rawina und Raw Aschi, bem Maimonides und Jehuda

<sup>(\*</sup> ונאמרו כל הדברות כלן בלשון יחיד ולא כאשר התחיל להם אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם שמע תשמעו כי להזכיר כל יחיד מהם יענש על המצות כי עם כל אחד ידבר ולכל אחד יצוה שלא יחשבו כי אחר הרוב ילך והיחיד ינצל עמהם

Hallevi, dem alle großen Geifter der jüdischen Vergangen= heit gehuldigt haben, dasselbe Recht der Entwickelung und freien Entfaltung in Anspruch. Wir wollen einen Gottes= dienst, der nicht durch Nachahmung nicht- jüdischer oder gar unjüdischer Kulte sich entstellt, um sich seiner eigenen kost= baren Besitztümer zu entäußern. Die Erinnerung an Zion und Jerusalem konnen wir in unseren Gebeten so wenig missen, wie die Sehnsucht nach Zion in unseren Herzen. In einer Zeit, in der die besten Geifter von historischem Drange erfaßt sind, da in allen Bölkern sich die Ehrfurcht vor der nationalen Vergangenheit mächtig regt, in einer Zeit, in der nicht nur das entstandene Bolkstum gefällt, sondern in der man mit wissenschaftlichem Scharffinn und oft künstlerischem Feinsinn daran geht, das Bolkstum ent= stehen zu sehen, können nicht wir allein pietätslos die ehr= würdigen Formen, die durch ihren religiösen und nationalen Gehalt geheiligt find, preisgeben. Wir sind, m. T., hier in Königsberg auf dem klassischen Boden des Kampfes zwischen Reformjudentum und Gesetzetreue. ging die Schule der Cros der Sammler aus. ihr würden trot der großen Berdienste, die sie sich um die Entwickelung der neu-hebräischen Sprache und der neueren jüdischen Wissenschaft erworben, wegen ihres Mangels an religiöferVertiefung und nationalem Ernst, unsere Beisen im Mamen ber Thora flagen: בניך עשאוני ככנור Deine Rinber behandeln mich wie ein äfthetisches Spiel, geeignet, die Muße= stunden des Lebens zu verschönen, aber nicht wie eine sittliche Macht, dazu geschaffen Gesetzgeberin des Lebens zu sein. Ober die Beisen würden in ihrer eindringlichen Art sprechen: קוראים בי כקוראים בספרי מירום Sie lefen in mir, wie man in den Buchern Somers lieft. So läßt man fich auf den Wellen der meerumrauschten homerischen Spik Nicht aber übt man so die Runft bes Seefahrers burch Sturm und Wetter- hindurch auf wildbewegtem Meere bas Schifflein in ben hafen einer beglückenden Beltan=

schauung zu lenken. Dber, wenn ספרי מירום heißt: gleich ben ephemeren Büchern, gleich ben Büchern bes Tages, bann murbe die Rlage ber Beifen ben Sinn haben: fie behandeln das heilige Schrifttum gleich den Erscheinungen bes Tages und streifen ben Schimmer bes Heiligen und Einzigartigen von ihm ab. Bon hier ging bas bedeutsame Werk des Königsberger Rabbiners R. Jacob Zewi Mecklenburg aus, bas eine wissenschaftliche Vertiefung in bas Thorawort erstrebt und die Geltung der mündlichen Lehre aus dem Schriftworte abzuleiten unternimmt. In Chrfurcht gebenken wir des genialen Meisters R. M. L. Malbim, der die lette Zeit seines arbeitsreichen Lebens hier gewirkt Durch die Bande der Verehrung und der Liebe, die den Tod besiegt, fühle ich mich seit Jahren zu diesem Herrlichen in Israel hingezogen. Die Lektüre seiner Werke war mir ein Studium. In der That: לא חלי ולא מרגיש שונברא דמרא סייער׳ wie mertwürdig und ergreifend muß es mich berühren, daß ich dazu außersehen bin, in dieser Stadt fein Werf fortzuseten. Es ift für Gingeweihte ein sehr reiches Programm, wenn wir sagen, daß unsere Gemeinde im Sinne biefer beiben Manner die religiösen Fragen der Zeit auffaßt und zu beantworten unternimmt. Es ift aber die Tragit ber großen Gedanken, daß fie, in diese Erscheinungswelt eingetreten, mit dem Rleinen sich vermengen muffen, und daß die Alltagsmenschen bann nur noch das Kleine sehen. Wo fich Parteien gebilbet haben, ba verflüchtigt fich ber Gebanke leicht zu einem Schlagwort. Und Schlagwörter haben in ber jubischen Beschichte ebenjo wohl wie in der Menschheitsgeschichte überhaupt von jeher eine Fülle des Unheils angerichtet. השם שַכות בארץ שמות אלא שמות ®o Überzeugungen gegen einander streiten, ba brauchen die Streiter hüben und brüben sich nicht erst zu versichern, daß es ihnen nicht um ben Streit zu thun ist, sondern um das Ziel des Streites,

ben Frieden, da ist es selbstverständlich, daß nur ritterliche Waffen geführt werben, daß alles Persönliche, Rleine, Engbergige dem Streite fern gehalten wird. Wo aber Schlagwörter auf einander platen, ba ift Gehäffigkeit, ba werben die Regeln ritterlichen Kampfes leicht verlett, da werden bem Gedanken die Fittiche gestutt, daß er ben Aufflug zu ben heimatlichen Söhen nicht unternehmen fann. Überzeugungen gegen einander streiten, da ist gegenseitige Hochachtung, ba fpurt man nichts von ber Bitternis ber Verkennung und Migbeutung. Wo aber Schlagwörter ins Gefecht geführt werben, ba schreitet man die breite Strafe bes ewig Geftrigen, und fein frischer Lufthauch von den Bergen fühlt die erhitten Rampfer. Unsere Bemeinde ift gegründet worden, auf bag unserer Auffassung von Gesetz und Judentum ein Heiligtum erstehe. Darum, m. T., laffet es unfere angelegentliche Sorge fein, bag bie מצות אנשים מלמדה aux משות שול שום שוש שוש שוש שוש שוש מוש zur angelernten Menschensatung werbe, damit in unseren Reihen der Gedanke in ursprünglicher Frische und Rraft walte und die Herrschaft unverständener Schlagworte nimmer fich einschleiche.

#### III.

## את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם קול גדול ולא יסף

Diese Worte sprach Gott zu eurer ganzen Gemeinde mit gewaltiger Stimme, die nimmer verklinget. Das Recht zu dieser Übersetzung entnehmen wir dem Targum Onkelos, der Flos durch oder All wiedergiedt. Der Targumist seinerseits stütt sich auf einen Ausspruch des Rabbi Iochanan im Jerusalemischen Talmud. Für uns, m. T., birgt somit dieses poi eine gar tröstliche und ershebende Lehre: Die Stimme der Offenbarung wird nicht verklingen, das Judentum nicht veralten. Der bedeutendste

unter den deutschen Reformern erhebt gegen den Talmud und ben talmubischen Beift ben Borwurf, es fehle ihm Wenn man unter hiftorischem das historische Bewußtsein. Bewußtsein von Judentum versteht, daß bas Judentum uns historisch geworden sein muß, daß wir es nicht als lebendige Macht anerkennen, fondern als eine Erscheinung, bie der Geschichte angehört, allein bem Secirmeffer der Geschichtsforscher überlassen, dann ist diefer Borwurf be-Wir wissen zwar und fühlen es mit Stolz, daß bas Judentum eine unvergleichliche Geschickte hat. Aber mit nichten gehört es ber Geschichte an. Unser historisches Bewußtsein suchen wir baburch an ben Tag zu legen, baß wir die Geschichte des Judentums, unseres Glaubens und unseres Bolfes nicht allein studieren, sondern auch fortseten Nach ber Vergangenheit schauen wir mit einem Gesichte, bas andere ift hoffnungsvoll ber Bututunft zugewandt. Wie der mahre hiftoriker nach dem geift= reichen Worte eines großen Geschichtsforschers ein rudwärts gewandter Seher ist, so ist der wahre Seher ein vorwärts gewandter Hiftoriker. Als vorwärts gewandten Siftorifern erwächst uns die Pflicht, insbesondere unsere Jugend mit bem Beifte ber jubifchen Beschichte gu burch= ברם זכור אותו האיש למוב ויהושע בן גמלא .bringen Wir gedenken der großen Verdienste, die mein verehrter Vorgänger um die Gründung und sustematische Ausgestaltung unserer Schule hat. Für diese Josua ben Gamla=That ist ihm der Dank unserer Gemeinde für alle Zeit sicher. Die Pflege unserer Schule soll auch ferner eine ber ersten religiösen Angelegenheiten unserer Gemeinde sein, auf daß nicht eine Jugend heranwachse, die sich weiser bünkt als das Alter und in vornehmer Überlegenheit des frommen Baters und der frommen Mutter spottet und auf sie, als auf die Veralteten, Zurückgebliebenen herabsieht, מון מוליד בנים ובני ובני erfüllend: בי תוליד בנים ובני בנים ונושנחם בארץ Sa werben euch Rinber und Entel erblühen, aber ihr werdet veralten, ihr werdet ihnen als die Alten, Zukunftslosen erscheinen. Um diese abtrünnige Jugend klagt verhüllt die und wartet des Nachamuruses.

D, daß es uns vergönnt wäre in gemeinsamer Arbeit dies Werf der Aröstung und des Friedens zu vollbringen, das Herz der Kinder den religiösen Heiligtümern der Bäter wieder zuzuwenden. Mit Nehemiah beten wir: אוא הרי נא אונך קשבת אל תפלת עברך ואל עבריך הרום תהי נא אונך קשבת אל תפלת עברך ואל עבריך היום D Herr, möge dein Ohr geneigt sein dem Gebete deines Knechtes und dem Flehen deiner Diener, die nichts anders begehren als deinem Namen in Ehrfurcht zu dienen. D laß das Werf deines Knechtes gelingen!

Allbarmherziger! Segne unsern erhabenen Landes= herrn Raiser

## Wilhelm II.

und sein ganzes kaiserliches Haus. Segne die Fluren des Baterlandes, daß Heil und Glück emporsprieße und die Zwietracht ihnen fernbleibe. Segne diese Stadt und ihre Behörden. Segne diese Gemeinde und ihre Bertreter. Der Du Frieden schaffst in Deinen Höhen, sende Frieden über uns und ganz Israel. Laß Recht und Gerechtigkeit aller Orten walten. Lasse und gewähre uns Frieden! Amen.

. . • . • • •





